## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 62. Montag, den 13. Marz 1848.

Ungekommene gremde vom 10. Marg.

fr. Ginwohner Undrzejeweft aus Radom in Polen, I. in Do. 78. Martt; br. Rommiffarius Buffe aus Mechlin, Sr. Raufm. Schult aus Stettin, fr. Guteb. Schmidt aus Dbrancto, I, in gaul's Hotel de Rome; fr. Juffgrath Golms aus Bongrowiec, I. im Hotel de Paris; Sr. Defonom Speichert aus Ufgez, Sr. Uhr. macher Rifder aus Dbornit, Sr. Stellmacher Bonciccoweffi und Sr. Geifenfieder Roll aus Santompel, I. im Hotel de Pologne; Sr. harfenfpieler Roymann aus Sanoper, I, in ber golbenen Conne; Br. Rittmeifter a. D. v. Rififch aus Rreblau, Die Brn. Guteb. v. Swiniareft aus Golafgnn, p. Riereti aus Dobffolice, I. im Hotel de Bavière; Die Grn. Guteb. Baron b. Bedtwiß aus Uscifomo, p. 30. Erzewefi aus Baranowo, Sr. Dberamtmann Dag aus Minnfomo, Sr. Partifulier Szegawinefi aus Rlonowicc, I. in ber goldenen Gans; fr. Ranalinfpeftor v. Szegepanowell aus Roften, Sr. Guteb. v. Goslinowell aus Ctantowo, I. im fcmargen Abler; bie Grn. Guteb. v. Rognowefi aus Arfufgewo, v. Diegolemefi aus Riegolewo, b. Lipeli aus Ludom, Sr. Gefretair Schafer aus Rigget, I. im Bagar; Br. Landwirth Rlotocft aus Kruslice, Sr. Guteb. v. Diezuchowefi aus Dieswiaftowice, I. in ber großen Gide; fr. Stadtgerichte=Rath Meertat und fr. Dber=Geometer Seeger aus Bolbenberg, Sr. Dufitlebrer Bloch aus Berlin, Sr. Tonfunftler Birpel und Sr. Raufm. Bener aus Breslau, I. im Hotel de Dresde; Br. Lebrer Rla= rowell aus Grab, I. im Hotel de Berlin; fr Infpettor Thalach aus Polazejewo, 1. im Hotel de Saxe; fr. Guteb. v. Pftrofoneft aus Belng, fr. Generalbevollm. Samidt and Rendorf, Gr. Birthich. Rommiff. Rurgnieft aus Dobrojewo, I. im Hôtel à la ville de Rome; fr. Gutep, Rudnicfi aus Pulwica, I. im golbenen Pomen; Sr. Gaftwirth Robl aus Lutin, I. im Reb.

1) Mothwendiger Verkauf. Dber-Landesgericht zu Bromberg,

Das im Bagrowiecer Rreise belegene auf 66,564 Rthlr. 5 pf. gerichtlich absgeschätzte und fur das Meisigebot von 110,175 Rthlr. zugeschlagene abeliche Gut Laskowo nebst Zubehbr, soll wegen nicht erlegter Kaufgelder in anderweiter Subhastation in dem auf den 25. September 1848 Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle anberaumsten Termine diffentlich verlauft werden.

Tare, Sypothetenschein und Raufbes dingungen tonnen in der Registratur eingejehen werden. Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Laskowo wraz z przyległościami, położona w powiecie Wągrowieckim, sądownie otaxowana na Tal, 66,564 fen. 5, a sprzedana za pluslicitum 110,175 Tal, ma być z powodu nie zaplaconej ceny kupna w drodze dalszej subhastacyi sprzedaną na dniu 25. Września 1848. zrana o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Registraturze.

2) Der Eigenthumer Thomas 3nd=
linsti zu Posen und das Fraulein Louise Umbrosius zu Stessewo, haben mittelst Ehevertrages vom 2. December 1846 unter Beibehaltung der Gemeinschaft des Erwerbes, die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur df=
entlichen Kenntniß gebracht wird.

Ronigl. Lande und Stadtgericht. Zweite Abtheilung.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Tomasz Żychliński, właściciel w Poznaniu i Luiza Ambrosius panna w Stęszewie, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Grudnia 1846. przy zatrzymaniu wspólności dorobku, wspólność majątku wyłączyli.

Poznań, dnia 19. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

3) Die verehelichte Fornal Smolinsta, Ratharina geb. Swierczynsta aus Czerst, hat bei Leiftung ber vormundschaftlichen Decharge am 19. Januar c. mit ihrem Ehemanne Ignah Smolinsti die Gemeins schaft ber Guter und bes Erwerbes aus:

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że zamężna Smolińska, Katarzyna z domu Swierczyńska z Czerska, przy pokwitowaniu z prowadzonéj nad nią opieki na 19. Stycznia r. b. z swym mężem, forna-

gefdloffen, welches bierburch gur offents-

Bromberg, ben 4. Februar 1848.

lem Ignacym Smolińskim, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 4. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Der Kaufmann Ludwig Delang aus Koronowo und die unverehelichte Mazianna Papegynsta von daselbst, haben mittelst Ehevertrages vom 25. Januar 1848 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gezbracht wird.

Bromberg, ben 14. Februar 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że kupiec Ludwik Delang z Koronowa i urodzona Maryanna Papczyńska ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Stycznia 1848. wspolność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 14. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 5) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadt-Gericht zu

Das von ben Anton und Eleonora Mieciechi'ichen Cheleuten beseffene Grundstüd, Bnin No. 61., bestehend aus einem Wohnhause und Stallgebauden, abgesschäft auf 338 Athlr., zusolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 6. Juli 1848 an ordentlicher Gearichtsstelle subhaftiet werden.

Schrimm, am 29. Januar 1848.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Szremie.

Nieruchomość Antoniego i Eleonory Niecieckich małżonków własna,
w Bninie pod No. 61. położona, składająca się z domu mieszkalnego i stajen, oszacowana na 338 Tal. wedle
taxy, mogącej być przejrzanej wraz
z wykazem hypotecznym i warunkami
w Registraturze, ma być dnia 6.
Lipca 1848. w miejscu zwykłem
posiedzeń sądowych sprzedana.

Szrem, dnia 29 Stycznia 1848.

6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Pleschen.

Das ben Stanislaus und Therefe Ry= godifden Cheleuten gehörige, in Pleichen sub Gervis- Ro. 82, Sypothetens Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Pleszewie.

Grunt tu w Pleszewie pod Nrem bieżącym 82. i hypotecznym 83. położony, należący się Stanisławowi i Mr. 83. belegene Grundstud, abgeschatt auf 1641 Athle. sufolge ber, nebft hie pothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 13. September 1848 Bormittags 14 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhaftirt werden.

Plefchen, ben 18. Februar 1848.

7) Bekanntmachung. Die Elisabeth Liebert verwittwete hilbebrandt aus Gorzno-hauland, und der Joseph hoffmann ebendaher, haben vor Eingehung ber Che die Gutergemeinschaft ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

pleiden, ben 2. Marg 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

8) Bekanntmachung. Das Fraus lein Marianna v. Erzaska und ber Binzent Pielatowski in Meustadt a. B., haben vor Eingehung der She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlofzsen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Pleschen, den 24. Februar 1848.

Ronigl. Laube und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. Der pormalige Steuer. Einnehmer jehige Kauf= mann Friedr. Wilhelm Gerling in Kwiezeiszewo und die Wittwe Wilhelmine Schulz geborene Schellack daselbst, haben vor Einz gehung der Ehe mittelst Vertrages vom 10. Januar c. die Gemeinschaft der Güter, sowohl hinsichtlich des Eingebrachs

Teressie małżonkom Rygockim, oszacowany na 1641 Tal. wedle taxy,
mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami
w Registraturze, ma być dnia 13.
Września 1848. przed południem
o godzinie 11tej w miejscu zwykłem
posiedzeń sądowych sprzedanym.

Pleszew, dnia 18. Lutego 1848.

Obwieszczenie. Elźbieta z Liebertów owdowiała Hildebrandt z Gorzeńskich olendrów i Józef Hoffmann z tamtąd, wyłączyli przed wnijściem w stan małżeński wspólność majątku, co się niniejszém do wiadomości podaje.

Pleszew, dnia 2. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Ur. Maryanna Trzaska i Wincenty Pielatowski z Nowego miasta n./W., przed wnijściem w śluby małżeńskie wyłączyli wspólność majątku i dorobku, co się niniejszem do wiadomości podaje.

Pleszew, dnia 24. Lutego 1848. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości,
że były Rendant, teraźniejszy kupiec
Fryderyk Wilhelm Geiling w Kwieciszewie i wdowa Wilhelmina Schulz
z domu Szellak ztamtąd, przed wnijściem w związki małżeńskie według
układu z dnia 10. Stycznia r. b. wspól-

ten, ale auch bes Erwerbes, ausgeschlose fen, was hierdurch bffentlich befannt ges macht wird.

Trzemefino, ben 15. Februar 1848. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Trzemeszno, dn. 15. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

ność majątku, jako też we względzie

wniosku i dorobku, wyłączyli.

10) Bekanntmachung. Die Bittwe Antonina Jonas geb. Rozet in Jakubowo und der Anton Besterski aus Jankowo, haben vor Eingehung der She mittelst Bertrages vom 14. Februar c. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Erzemefino, ben 15. Februar 1848. Ronig I. Lanb= und Stabtgericht.

11) Die unberehelichte Lina Schachna aus Meferit und ber handelsmann Saslomon Feibel Ury hier, haben mittelft Ehevertrages vom 20. December a. pr. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erswerbes ausgeschloffen, welches hierburch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, am 26. Februar 1848. Ronigl. Lanbe und Stadtgericht.

12) Bekanntmachung. Der Burger Thomas Barfawsti und die Wittwe Elifabeth Zukowska zu Pinne haben mitztelft Chevertrages vom heutigen Tage die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Camter, ben 3. Februar 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że wdowa Antonina Jonas z domu Rozek w Jakubowie i Antoni Węsierski z Jankowa, przed wnijściem w związki małżeńskie według układu z dnia 14. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Trzemeszno, dn. 15. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że niezamężna Lina Szachna z Międzyrzecza i handlerz Salomon Feibel Uri z miejsca, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Grudnia r. z. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, d. 26. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że obywatel Tomasz Warszawski i wdowa Elźbieta Żukowska z Pniew, kontraktem przedślubnym z dnia dzisiejszego wspólność majątku wyłączyli.

Szamotuły, dnia 3. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 13) Bekanntmachung. Der Einswohner Peter Kunkel in Dabrowo bei Kruschowo und die Caroline verwittw. Priem, geb. Kalisch, in adlich Ochedza, haben vor Eingehung der Ehe mittelst Vertrages vom 18. November pr. die Gemeinschaft der Güter, sowohl wegen des Eingebrachsten, als des künftigen Erwerbes, aussgeschlossen, was hierdurch öffentlich bestannt gemacht wird.

Erzemeigno, ben 15. Februat 1848. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że komornik Piotr Kunkel z Dąbrowy przy Kruchowie i Karolina owdowiała Priem z domu Kaliszów z Ochodzy szlacheckiej, przed wnijściem w związki malżeńskie, według układu z dnia 18. Listopada r. z, wspólność majątku i wniosek jako przyszły dorotek wyłączyli.

Trzemeszno, dn. 15. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

14) Bekanntmachung. Die Mastianna Frameta verehelichte Przybylozwicz hat nach erreichter Großjährigkeit die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerbes mit ihrem Ehemanne, dem Gastzwirth Balentin Przybylowicz zu Chodziezsen, in der Verhandlung vom 3. Februar 1848 ausgeschlossen, was hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Robfens, den 25. Februar 1848.

Obwieszczenie. Maryanna Framska zamężna Przybyłowicz wyłączyła protokułem z dnia 3. Lutego 1848. przy dojściu pełnoletności z małżonkiem swym Walentym Przybyłowiczem, oberzystą w Chodzieżu, spółeczność majątku i dorobku, co się niniejszém do publicznej wiadomości podaje.

Lobženica, dnia 25. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

15) Der Wirth Johann Gottfried Griesiche aus Zelazno und die Wittwe Chrisftiane hoffmann geb. Schulz aus Mierzewo, haben mittelst Chevertrages vom 10. Bebruar d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Roffen, am 18. Februar 1848. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że gospodarz Jan Gottfryd Griesche z Żelazna i Krystyana z Schulzów, owdowiała Hossmann z Mierzewa, kontraktem przed ślubnym z dnia 10. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

16) Der Tagearbeiter Martin Spn. data und bie Bittme Darianna Boyt= towiaf, geb. Madolna aus Bygmuntowo, haben mittelft Chevertrages vom 9. Fes bruar c. Die Bemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß ges bracht mirb.

Roften, am 18. Februar 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że wyrobnik Mar cin Spychała i Maryanna z Nadolnych. owdowiała Wojtkowiak z Zygmuntowa, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 18. Lutego 1848.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

17) Bekanntmachung. Die bei und bevormundet gemejene Rofalie Lebie= baineta, verebelicht mit bem Stellmacher= meifter Difolaus Jawordfi gu Gzembo= rowo hat bei Erreichung ihrer Bolliah= rigfeit am 23. Januar b. 3 Die Gemein= fcaft ber Guter und bes Erwerbes mit ihrem genannten Chemanne ausgeschlofe fen. Brefchen, ben 2. Marg 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się ni. niejszém do publicznéj wiadomości, že Rozalia z Lebiedzińskich zamężna Jaworska, z mężem swoim Mikołajem Jaworskim w Szemborowie zamieszkała, doszedłszy do pełnoletności, dnia 23. Stycznia r. b. wspólność majatku i dorobku wyłączyła.

Września, dnia 2. Marca 1848. Król. Sad Ziemsko-miejski.

18) Der Tagelohner Gottlieb Degen bon Roffargewo und die unverebelichte Johanne Beate Figner von Bioefer. Sauland, haben mittelft Chevertrages bom 22. Februar 1848 bie Gemeine ichaft ber Guter und bes Erwerbes aus. geschloffen, melches hierdurch gur offent. lichen Renntniß gebracht wird.

Mollftein, am 26. Februar 1848.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że wyrobnik Gottlieb Degen z Rostarzewa i niezamę. žna Joanna Beata Fitzner z olędrów Wioska, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Lutego 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 26. Lutego 1848. Ronigl. Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. Betanntmachung ber General : Landschafte : Direktion in Posen. Bon ben auf Biezdrowo, Strzyżewo, Pamiattowo, Kornik, Pożarowo, Baborowko und ertheilten 40 und 3½ 0 Pfandbriefen follen auf den Antrag der Bestiger der genannten Guter bende Appoints abgeloset und im Sppothekenbuche geloscht werden.

| Nummer des                                  | Pfandbriefs.                                                                                                                                                                         | Gut.                                                    | Kreis.                                         | Betrag des Pfandbriefes.                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67                                          | ren 5288 bis 5291  » 5293 » 5296  » 4391 » 4394  » 4396 » 439°  » 2567 » 2570  » 7712 » 7715  » 7720 » 7721  » 3526 » 3527  » 7719 » 7727  » 660 » 661  » 245 » 248  352  4293  1996 | Aproc. Biezdrowo dito dito dito dito dito dito dito dit | Camter dito dito dito dito dito dito dito dito | à 1000 Attr.  à 500 Attr.  à 250 Attr.  à 100 Attr.  à 50 Attr.  à 25 Attr.  à 1000 Attr.  à 50 Attr.  à 1000 Attr.  à 50 Attr.  à 50 Attr.  à 50 Attr.  à 100 Attr.  à 50 Attr. |
| 83<br>241 > 242<br>6<br>9<br>13<br>26<br>27 | 396<br>2396<br>2744<br>2599<br>468<br>1505                                                                                                                                           | Rórnit 3½ proc. Pojarowo dito dito Baborówto            | Samter dito dito dito dito                     | à 100 Mtr. à 100 Mtr. à 200 Mtr. à 100 Mtr. à 40 Mtr. à 100 Mtr. à 20 Mtr.                                                                                                       |

Diese Pfandbriefe werden baher hiemit aufgefündigt und bie Inhaber berselben in Gemäßheit lerhochsten Rabinetsordre vom 10. November 1847 aufgefordert, solche nebst ben dazu gehds Zinscoupons in coursfahigem Zustande ungefäumt und spätestens in dem pro Johanni d. J. iehenden Zinszahlungs-Termine bei Bermeidung eines auf ihre Rosten zu erlassenden biffentlichen bots an unsere Rasse einzuliefern und dagegen andere Pfandbriefe von gleichem Werth nebst neb in Empfang zu nehmen. Auswärtigen Inhabern steht es frei, obige Pfandbriefe durch die nit unfrankirtem Schreiben einzusenden, welchemnachst ihnen andere Pfandbriefe portofrei a zugeschickt werden. Posen, den 12. Februar 1848. General-Landschafts-Direktion.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Me 62. Montag, ben 13. Märg 1848.

20) Bekanntmadung. Ginem beftraften Diebe find vier neufilberne Ramms bedelfdluffel, auch Geidirrichluffel ge= nannt, am 16. b. M. hier abgenommen worden. Der Gigenthumer wolle fich bier melben.

Pofen, ben 23. Februar 1848.

Obwieszczenie. Pewnemu złodziejowi odebrano pod dniem 16. m. b. cztery nowosrebrne klucze do lejców na konie u szorów. Posiedziciel tychże raczy się tu zgłosić.

Poznań, dnia 23. Lutego 1848.

Ronigl. Polizei = Direttorium. Krol. Dyrektoryum Policyi.

21) Bekanntmachung. Ginem beftraften Diebe find neun Riften Cigarren abgenommen morben, ber Gigenthumer wolle fich melben.

Pofen, ben 4. Marg 1848. Ronigl. Polizei = Direftorium. Krol. Dyrektoryum Policyi.

Obwieszczenie. Karanemu zlodziejowi odebrano dziewieć kistów cygar. Właściciel zechce sie po takowe tu zgłosić.

Poznań, dnia 4. Marca 1848.

22) Die am hiefigen Orte unter Leitung bes Reftore herrn Rotedi beffebenbe Reftor= Soule hat bereite Die erfreulichften Resultate geliefert, Denn ee find bei weitem die meiften ber Anaben, die die fogenannte Reftorflaffe besuchten, auf ben Symnafien ju Berlin, Breelau, Glogau, Dofen, Liffa u. a. in die Quarta und refp. Dber Quarta, einer in Die Tertia und zwei in bas Schullebrer. Ceminar gu Daradi & aufgenommen worden. - herr Rettor Rotecti verbindet mit einer grunds lichen und faflichen gehrmethode und bem nothigen Ernfte auch Die Gabe, burch freundliche Bebandlung fich die Liebe feiner Schuler gu erwerben. Begen ber ba. raus fur Die Gradt erwachsenden Bortheile balten wir uns verpflichtet, vorfiehende Unzeige ale eine bankbare Unerkennung fur Die lobenewerthen Beffrebungen bes herrn Rettor Rotedi in Erziehung unferer beranmachfenden Generation gur offents licen Renntniß gu bringen. Roffen, ben 8. Marg 1848.

Der Magiftrat und die Stadtverordneten. Berfammlung.

finder to wie anober und Hausgerathe bijenelles

23) Stargard-Posener Lisenbahn. Bur neunten Einzahlung von 10 Prosent auf unsere Quittungsbogen sind die Termine in Stettin — auf unserer haupts Kasse — am 7. und 8. April c. Bors und Nachmittage, in Berlin auf dem Stetstiner Bahnhofe — am 10., 11. und 12. April von 9 bis 1 Uhr, bestimmt.

Unter Compensation der Jinsen vom 10. Januar bis 10. April c. fur bie bieber eingezohlten 80 Prozent, find zur neunten Rate 92 Rthle. fur Quittungs, bogen a 1000 Rthle., 9 Rthle. 6 Egr. fur dergleichen a 100 Rthle. baar einzuzahlen. Die Quittirung der, mit Specifikation der Aftien-Nummern einzureichen den Quittungsbogen erfolgt durch ein Mitglied unseres Direktoriume und den hen. Rendanten hoffmann. Wegen der Folgen versaumter Zahlung verweisen wir auf S. 13. unseres Statuts. Stettin, den 7. Marz 1848.

Direttorium ber Stargard-Pofener Gifenbahn-Gefellichaft.

- 24) Bauholz Verkauf. Montag ben 20. Marz e. von Bormittags 9 bis 11 Uhr follen aus dem Forstschutzirke Zieglei, nahe an der Barthe, eirca 80 Stud sehr startes Bau= und Schneideholz, meist starte Balken, und aus demselben Reviere und dem Schutzeirke Bucharzewo eine Quantitat schwächerer Bauholzer meistbietend gegen gleich baare Bezahlung in der hiefigen Oberforsterwohnung verstauft werden. Zirke, den 6. Marz 1848. Der Königl. Oberforster herbst.
- 25) W dniu wczorajszym wieczorem o godzinie totej małżonka moja Jozefina z Koszutskich przeniosła się do wieczności. Exportacya odbędzie się w Poniedziałek o 4téj godzinie po południu, a nabożeństwo żałobne w kościele Śgo Marcina we wtorek. Ciężkim pogrążony smutkiem donoszę o tém przyjaciolom zmarléj i znajomym.

Poznań, dnia 10. Marca 1848. Franciszek Wasilewski.

26) Den heute Mittag erfolgten Tob meines Mannes, bes ehemaligen Gutebefigere Johann Buffe auf Grufzegon bei Schwersenz, beehre ich mich Bermandten
und Freunden ftatt besonderer Melbung anzuzeigen.

Conin bei Pinne, den 9. Mars 1848. Berwittmete Buffe geb. Buffe.

27) Muttion. Mittwoch ben 15. Marg Bormittage 9 Uhr follen in bem Grund, ftude Ro. 2. Der fleinen Gerberftraße parterre, verschiedene Nachlag-Gegenftande, ale: Porzellan, Glafer, Binn und Rupfer, Leinenzeug und Betten, Aleidunge-ftude, so wie Mobel und hausgerathe offentlich vertauft werden.

- 28) Die Unktion von rothen Bordeaur,, weißen Rhein, und suffen und herben Ungarweinen wird Montag den 43. und Dienstag den 14. Marz Bormittags von 10 und Nachmittags von 3 Uhr ab, im Auktions. Lokal, Friedrichsstraße No. 30. fortgescht.

  2 n f ch u g.
- 29) Bekanntmachung. Die von der Frau Anna Elisabeth Grafin Raesynstea gebornen Furfin Radziwill und deren Gemahl, dem Konigl. Preus
  sischen Gesandten herrn Athanasius Grafen Raczynsti in Bezug auf die
  Guter Grabow, Rotlow und Ralissowice, Schildberger Kreizes mir ertheilten General-Bollmachten d. d. Berlin den 22. Juni v. J. und d. d. Wien den 2. Juli
  v. J sind mir abhanden gesommen. Zur Vermeidung eines Misbrauchs dieser
  Bollmachten sind von mir bereits die nottigen Maagregeln getroffen, welches ich
  hiermit bekannt mache. Grabow, den 9. Marz 1848.

Ronftantin Soffmann.

30) Młodzieniec zdolny przysposobić chłopców do pierwszej klassy gimnazyalnej szuka pomieszczenia jako nauczyciel domowy pod warunkami bardzo umiarkowanymi. Bliższej wiadomości raczy udzielać księgarnia Kamieńskiego i Spółki.

electrone Bublifum gelae ich aus,

- 31) Ein handlunge Diener, ber bas Material- und Bein Geschäft erlernt hat, in mehreren bedeutenden handlunge hausern als solcher auch schon fungirte und mit guten Zeugniffen versehen ift, sucht vom 1. April c. ein Unterkommen. Nabere Auskunft hierüber ertheilt gern der Kaufmann Gregor Jantowski in Posen.
- 32) Mercabier Fabre's, aromatisch = medizinische Seife, von den herren Merzten, als: Geheimerath Dr. Grafe, Dr Natorp, Lehweß und Gustorff, als das vorzüglichste und untrüglichste Mittel gegen gichtische Leiden, Drusen, Flechten, Sommersprossen, Ausschläge, hautscharfen zo. auerkannt, empfiehlt J. G. Bern= hardt in Berlin. In Posen ist diese Seife nur beim Parsumeur herrn Louis Rlawir, Breslauerstraße No. 14 acht zu haben.
- 33) Die zweite Sendung fußer Meff. Apfelfinen und frifche faftreiche Citronen, allerbestes frisches Provencer. Del, achte hollandische heringe, frische Elbinger Reunz augen, achten Aftrach. Caviar und neuen Stocksich empfiehlt billigft

  3. Appel, Wilhelmstraße, Postseite No. 9.

- 34) In ber Berlinerstraße Do. 15., zwei Treppen boch , find fehr werthvolle Die bel fofort zu verfaufen, die Wohnung, in ter fie fteben, ift zum 1. April zu vers miethen, und in demfelben Soufe fteht ein Reitpferd zum Berlauf.
- 35) Das hierselbst unter ber Firma J. E. Schulte & Sohn feit 50 Jahren bestehende Gifengeschaft bin ich beanftragt fur Rechnung ber Erben des verstorbesnen Bestigere bestelben unter bistigen und annehmbaren Bedingungen mit 10 bis 20,000 Rehlr. Angeld zu verfaufen. Berlin, im Mar, 1848.

Bilhelm Ermeler, Commerzienrath.

- 36) Im Schlar baum ichen hause (Mubliftrage No. 3.) ift in der Bel-Stage ein Logie, bestehend aus drei heiz aren Zimmern, Ruche und Rammer, nebst Releter, Stallung 2c. vom 1. April d. J. ab zu vermiethen.
- 37) Wohnungs-Beranberung. Ginem geehrten Publifum zeige ich an, baß ich meine Baderei von Breslauerftraße nach alten Markt No. 82. im Goldsbergiden hause verlege, und am 15. Marz 1848 eröffnen werde. Für gute und iconfte Badwaaren werde ich stets bestend forgen. Ich bitte deshalb um geneigten Zuspruch; ergebenster

  3. B. Rinfc, Badermeister.

Pofen, ben 10. Marg 1848.

38) Frifde hodrothe fuge Meffinaer Apfelfinen und Sitronen vorzüglicher Quas litat, feinste Mustat-Traubenrofinen und Schaalmandeln, frifd getrocknete Truffeln, achte Limburger und Limburger Sahnkase aus dem schlesischen Riesengebirge, von vorzüglichem Geschmad, erhielt und verkauft billigst

Joh. 3g. Meyer, Martt No. 86.

39) Co eben erhielt ich wieder eine Sendung Elbinger Cabntafe. 3. Jaborowsty, St. Martin No. 44.

36) Die gwitte Centung-jaßer Woff, Appelfinen und feller faftretter Eltroner, ellerbestes feinden heavenere Det üdze hallandifche Herings, feische Stolinger Frum

sug in Abien Afrad, Gaster mis neuen Steoffich umpfiehlt billige